# CIUTIEL STATE OF THE STATE OF T

No. 91.1

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Pränumerations-Preis für Einheimische 25 Sgr. Auswärtige zahlen bei ben Königl. Post-Anstalten 1 Thir. — Inserate werben täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und kostet die dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift ober beren Raum 1 Sgr. 6 Pf.

[1868.

#### Telegraphische Radrichten.

Dresden, 16. April. Dem "Dresdner Journal" meldet eine Korresp. aus Wien, daß die Reise des dan. Kriegsministers nach Paris ben Abschluß des Berkauses der westind. Insel Troix an Frankreich zum Zwecke gehabt habe.

Darmstadt, 16. April. Das Kriegsminsterium ist nunmehr aufgelöst worden. Die Obristen Moot, Scholl und Hartmann sowie die Ministerialräthe Hallwachs und Preuschen sind zur Disposition gestellt. — Prinz Ludwig hat das Divisionskommando wieder übernommen.

Wien, 16. April. Der ital. Gefandte am bief. Hofe, Marchese Pepoli, ift nach Ofen abgereift, um bem Kaifer seine Kreditive zu überrreichen.

Paris, 16. April. Geftern haben sich wiederum sieben hannoversche Ligionare auf der preuß. Botschaft gemelbet, um nach der Heimalh zurückzufehren. — Die Behauptung es hätten in Paris Vorbesprechungen über eine eventuelle Entwaffnung stattgefunden, wird an unterrichteter Stelle als unbegründet bezeichnet.

"Batrie" schreibt: Die neuerdings auftretenden beunruhigenden Gerüchte in Betreff ber nordschleswisschen Angelegenheit sind um so seltsamer und unzutreffender, als sich grade jett eine wesentliche Befferung in den Beziehungen zwischen Breußen und Dänemark vollzogen hat.

"Batrie" bestätigt ferner das Dementi, welsches bereits von anderer Seite ber Meldung, daß in Paris und Berlin Borschläge über gemeinsame Entwaffnung ausgetauscht würden, war. Daffelbe Blatt gedenkt gleichzeitig des gefriedigenden Berhältnisses, welches gegenwärtig wischen beiben Staaten herrsche.

Florenz, 16. April. Die "Nazione" erfährt, daß der Finanzminister heute den Kammern einen Nachtrag zu dem Kriegs- und Marinebudget vorlegen wird, in welchem weitere Ersparungen im Betrage von 25 Millionen nachgewiesen sind. — Die Ruhe ist in Bologna wiederhergestellt.

Belgrad, 16. April. Der Minister z. D. Ristic wird sich in besonderer Mission nach Berlin und Paris begeben. Das Journal "Bidobban" fanstatirt, daß seitens der türkischen Regierung Truppen an der serbischen Grenze konzentrirt werden.

#### Norddentscher Reichstag.

Berlin. Donnerstag nimmt der Reichstag seine Verhandlungen wieder auf; auf der Tagesordnung stehen die bereits vor Oftern eingebrachten Interpellationen des Abg. Wiggers (Berlin), betreffend die Berhältnisse der Juden in Mecklenburg und den Erlaß etnes Wahlgesetzes für den Reichstag; serner der Gesetzentwurf wegen Aushebung der polizeilichen Chebeschränkungen und Wahlprüfungen. In einer der nächsten Sitzungen wird der Antrag des Abg. Dr. Aegidi, betr. die Freiheit des Privateigenthums zur See in Kriegszeiten, zur Schlußberathung gelangen. Die Referenten (Abg. Lesse und Dr. Schleiden) beantragen Annahme.

- 16. April. Die Mitglieder des Reichstages hatten sich heute zur ersten Sitzung nach den Ferien in berfelben Babl eingefunden, wie por denfelben. -Der Antrag des Abg. Löwe auf Siftirung des Strafverfahrens gegen den Abg. F. Dunder murbe zur Schlußberathung geftellt. — Präfident v. Del= brud beantwortete die schon vor den Ferien einge= brachte Interpellation des Abg. Wiggers (Berlin): ein allgemeines Wahlgesetz und Wahlreglement für das Bundesgebiet werde vorbereitet, nur dringendere legislatorische Arbeiten hätten die Emanation deffelben bisher verhindert. Die zweite Interpellation beffelben Abgeordneten betreffend die politischen Rechte der Juden, die im Medlenburgischen Grundbefit ermor= ben haben, beantwortete Graf zu Gulenburg dahin, daß die Bersagung dieser Rechte mit dem Freizugig= feitsgesetze nach ber Ansicht bes Bungesrathes nicht im Widerspruche stehe und daß der Bund gegen die Spezial-Gesetzgebung Medlenburgs nicht einzuschreiten befugt fei, wobei dahin geftellt bleibe, ob eine Aende= rung derfelben nicht wünschenswerth sei. — Zu dem Gesetzentwurf, betreffend Aufhebung ber polizeilichen Befdyrankungen ber Befugniß zur Chefdliegung, wie ihn die Kommission durch ihren Referenten Dr. Braun empfiehlt, lagen fechs Amendements von Dr. Brafch, Graf Baffewit, Miquel, Evelt, Kratz und Stephani-Blum vor.

Der "Weferztg." wird von hier über die Ge= werbeordnung geschrieben: "Der nunmehr bem Reichstage vorliegende Entwurf unterscheidet sich nur fehr unwesentlich von dem ursprünglichen. Eine durchgreifende Modifikation betrifft die ursprünglich vorausgesetzte Organisation der Berwaltungsbehörben. Un Stelle ber Bezeichnungen ber preußischen Behörden sind allgemeine Bezeichnungen: die Behörde die nach den Landesgesetzen zuständige Behörden u. dgl. gewählt. In ähnlicher Weise hat man sich in allen denjenigen Punkten geholfen, in welchen der Entwurf den 3. B. im Königreich Sachsen u. f. w. beftebenden Bringipien gegenüber einen Rückschritt enthält. In allen biefen Fällen ift es ber Landesge= gesetzgebung oder der Ortsbehörde freigestellt, eine Beschränkung eintreten zu lassen. Es scheint aber boch dem Charafter der Bundesgesetzgebung zu wider= fprechen, der Landesgesetzgebung einen solchen Einfluß zu gestatten. Hoffentlich wird ber Reichstag auf biefem Gebiete die Einheit ber Gesetzgebung im Sinn der Gewerbefreiheit wahren.

— In Betreff der Garantie für eine Anleihe zur Herstellung der dauernden Fahrbarkeit der Sulina-Mündung wird bericktet, daß von den Mäckten, welche an den Bereinbarungen des Parifer Friedense vertrages vom 30. März 1856 speziell betheiligt sind, schon Desterreich, Frankreich, Größbritannien und die Pforte sich zur Uebernahme bereit erklärt haben. Bon Seiten Italiens wird eine gleiche Bereitwilligkeit nicht bezweiselt. Nach den Erhebungen der europäischen Kommission zu Galatz stellt sich für die unter nordbeutscher Flagge sahrenden Schiffe das Berhältniß in solgenden Jahlen heraus: Es verkehrten in den fünf Jahren 1862—1866 an der unteren Donau 148 Schiffe aus Preußen, einschließlich Hannovers, mit zusammen 29,001 Tonnen; 83

Schiffe ans Medlenburg mit 19,936 Tonnen, 34 Schiffe aus Oldenburg mit 5298 Tonnen, und 3 Schiffe aus den Hansestädten mit 590 Tonnen.

#### Bollverein.

Die vereinigten Ausschüffe des Bundesrathes des deutschen Bollvereins für Joll- und Steuerwesen, sowie für Handel und Verkehr, traten heute Mittag zu einer Situng zusammen, in welcher die Aenderung einzelner Bestimmungen der Zollordnung berathen wurde.

### Nordschleswigsche Frage.

Ueber die nordschleswigsche Angelegenheit berich= tet man der "R. 3.": Buverläffig verlautet, daß die Angaben der Pariser "Liberté" über die nordschles= wigsche Angelegenheit unbegründet sind. Eine beson= bere dänische Cirkular = Depesche vom Ende Februar existirt nicht. Die Instructions = Devesche vom 9. März wurde, wie gemeldet, von Kopenhagen aus den anderen dänischen Gefandten zur Renntniffnahme mit= getheilt. Auch die Behanptung, daß Dänemark vor etwa drei Monaten die Bermittlung Englands und Frankreichs angerufen habe, ift falsch. Die Instruc= tionen des Herrn Quaade von Anfang Januars sollen ebenfalls den übrigen Gefandten zur Orientirung über die Sachlage abschriftlich mitgetheilt worden sein. Gine Anrufung der Mächte hat dänischerseits damals fo wenig wie später stattgefunden.

Berlin, 15. April. Aus Wien wird der "Köln Zig." in der nordschleswigschen Angelegenheit aus

anscheinend offiziöser Quelle geschrieben:

Berschiedene Andeutungen ließen den öfterr. Reichs= kanzler vermuthen, daß Desterreich, welches offenbar allein berechtigt ift, auf Erfüllung des Art. 5 zu drin= gen, dieserhalb von dänischer oder wohl auch von französischer Seite angegangen werden würde. Da es nun durchaus nicht in die ganze Politik des Grn. v. Beuft gepaßt härte, auf Andringen auwärtiger Mächte einen Schritt zu thun, der möglicher Weise (!) als gegen Preußen gerichtet angesehen werden könnte, so beauftragte er vertraulich den Grafen Wimpffen in Berlin, den Grafen Bismarck freund= schaftlich zu ersuchen, dieser möge durch irgend ein Bugeftandniß an Danemark einem berartigen Befuche Frankreichs an Desterreich zuvorkommen und letzteres ber peinlichen Alternative überheben, entweder Frankreichs Ersuchen ablehnen oder Preußen gegenüber mahnend auftreten ju muffen. Um besto sicherer Frankreich von dem unliebsamen Schritte, ber gang nahe schien, abzuhalten, wurde von dieser Depesche auch dem Fürsten Metternich in Paris Kenntniß ge= geben, und dort ist auch das "Memorial" von dieser Notifikation durch irgend eine Indiskretion benach= richtigt worden.

### Politische Uebersicht. Nordbeutscher Bund.

Berlin. Herr Temme hat, wie die "R. H. B." erfährt, kürzlich seine Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Disciplinarversahren, durch welches er vor 17 Jahren aus seinem Amte als Director des Oberlandesgerichts zu Münster entlassen wurde, an das Obertribunal zu Berlin eingesandt. Justizrath Windhorst in Münster, sein früherer Bertheidiger, hat diese

Schrift legalisirt, die von allen Juristen, die sie gelesen haben, als Muster von Gründlickeit, Scharssiun und Gelehrsankeit gerühmt wurde. Hr. Temme hat nur in so weit auf politische Zustände Kücksicht genommen, als er angeführt hat, warum er erst jett nach Berlauf von mehr als 17 Jahren das unstreitbar nichtige Urtheil angreise.

— 16. April. Der König ist unpäßlich und hütet das Zimmer. Der Kronprinz reist heute Mittags

nach München ab.

— Seitens der Vorsteher der Kaufmannschaft von Stettin ist eine Versammlung von Delegirten sämmt= licher kaufmännischer Corporationen der Handels= städte in den Küstenländern Norddeutschlands zum 21. d. Mts. nach Berlin eingeladen worden.

— Der hiesige russische Gesandte, Hr. von Dubril, ist nach Baris gereist, um die zwischen Hrn. Budberg und Mehendorf schwebende Angelegenheit, wodurch Budbergs Stellung bedroht sein soll, mög=

lichst zu arrangiren.

— Mehrere der \*bewährtesten Bertreter des Bolksrechts in Breslau, u. A. Dr. Asch, G. Drechster, Dr. Elsner, A. Haase, Max Simon, Dr. Stein, Dr. Stick sind aus dem Breslauer Wahlverein der Fortschrittspartei ausgetreten und zwar wegen ihrer abweichenden Ansichten über die deutsche Frage.

Münster, 8. April. Aus der letzten Sitzung des Provinziallandtages wird hervorgehoben. daß anch ein Antrag auf Bewilligung eines Provinzialfonds, wie für die Provinz Hannover beschlossen wurde, gestellt worden ist. Der Antrag ging einstimmig durch; zwei Mitgliedersenthielten sich der Abstimmung, da in der Betition an den König einige Ausdrücke vorstamen, die konstitutionelle Bedenken erregten. Es waren dies die Abgeordneten Mehmacher und Uhpelendorff.

-- Graf Friedrich zu Landsberg-Belen-Gemen hat auf dem Provinzial-Landtag neuerdings den Antrag gestellt: "eine hohe Ständeversammlung wolle bei des Königs Maj. die Errichtung einer katholischen Universität in Münster, beziehungsweise die Erweiterung der dortigen Akademie zu einer katholischen Universität, beantragen." In der Schlußstung am 7. d. wurde der Antrag einstimmig zum Beschluß erhoben.

Biesbaden. Die hiesige Spielbant = Gesellschaft hat mit dem Regierungskommissar, Geh. Rath Bohlers, eine desinitive Bereinbarung getrossen. Darmach wird das Spiel bis ult. 1872 fortgesetzt, woges gen die Bank zur Amortisation ihrer Aftien jährlig 200,000 fl. verwendet und den Rest des Gewinns in fünf Jahresrate à 200,000 Thir. dis zur Höhe von 1 Million Thir. zur Bildung eines Kursonds an die Städte Biesbaden und Ems abgiebt. Beide Städteerhalten auch das Mibiliar der Gesellschaft. Die Aktionäre werden immerhin noch 25 dis 30 fl. Divispende per Jahr beziehen.

#### Süddentschland.

Darmstadt, 14. April. Der Direktor des Kriegsministeriums Generalmajor v. Grolman ist in Folge vorwaltender Differenzen mit dem Range eines General-Lieutenants in den Pensionsstand getreten. — Der preuß. General v. Bonin wird eine Zeit lang bier verbleiben.

Munchen. Ein Ministerial-Erlaß beauftragt die Kreisregierungen, die dem Schulgesetze feindlichen Agitationen sorgfältig zu beobachten und, ohne die freie Meinungsäußerung zu behindern, ungesetzlichen Ausschreitungen seder Art fräftig entgegen zu treten, namentlich auch die Parteinahme von Beamten gegen den von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf absolut nicht zu dulden.

Stuttgart, 13. April. Der "Beobachter" das Organ der "Bolkspartei", veröffentlicht gegenwärtig Arkifel "gegen das Kriegsministerium", in denen außgesührt wird, daß dieses die Hauptstütze des Preußenthums im Lande und zunächft in der Armee sei, und seine Beseitigung daher schon auß politischen Gründen das Hauptziel unserer uächsten Kammer sein müsse. Ferner dränge dazu der Finanzzustand, das steigende Militärbudget u. f.

w. Allerdings sei dasselbe von der letzten Kammer erheblich beschnitten worden, aber dadurch eben werde der Zustand unerträglich. Was das Ministerium der Kammer abgerungen habe, sei zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Hieraus solge, daß der Kampf mit der neuen Kammer wieder beginnen müsse.

— 14. April. Nicht blos die Refervisten und Landwehrmänner des Bezirks Traunstein sind zu zweimonatlicheu = Wassenübungen nach der Festung Ingolstadt einberusen, sondern die gleiche Maßregel trisst nach der "A. A. B." alle Kenitenten derjenigen Bezirke, in welchen das excessive Benehmen der Pflichtigen die Abhaltung der Control-Versammlungen ganz oder zum Theil vereitelt und wiederholte Anderaumung solcher nothwendig gemacht hat, also auch die Kenitenten von Rosenheim, Reuhausen bei München, Degendorf, Hof, Teuschnitz u. s. w.

Karlsruhe, 13. April. Die Direktion der badischen Berkehrsanstalten scheint mit der Berwendung weibslicher Dienstleistungen dei den ihr unterstellten Branschen sehr gute Ersahrungen zu machen. Richt nur ist die Telegraphenstation Karlsruhe mit weiblichen Telegraphisten besetzt, sondern auch der Dienst an der dortigen Bahnhofskasse wird seit kurzer Zeit von Damen versehen. Nach amtlichem Ausschreiben soll Gleiches auch im Postdienste bevorstehen. Das Ansangsgehalt beträgt 400 Gulden.

#### Defterreich.

Die sächf. "Const. Ztg." berichtet: Der bekannte großdeutsche Demokrat und vormalige sächsische Maigesangene, Musik-Director Röckel, sei gegenwärtig von Mänchen nach Wien übergesiedelt, wo er sük das ministerielle Breßbureau arbeite. (?) Derselbe Röckel saß zu der Zeit, da Frhr. v. Beust in Sachsen das Ruder führte, als politischer Berbrecher im Zuchthause zu Waldheim gefangen.

Eger, 10. April. Da das Concordat so gut wie beseitigt erscheint, regt sich im ganzen Böhmerlande, wie seltsam es klingen mag, das Hussitenthum. Die Erinnerung an den Resormator, welcher der deutschen Resormation voranging, ist in Böhmen nie erloschen und wird sicherlich sich einmal geltend machen. In einem Lande, wo nur die Klöster reich und mächtig, die Dorsgemeinden elend und arm sind, hat der Auf nach kirchlicher Umbildung auch eine weit größere Bedeutung als anderswo.

#### Granfreich.

Baris, 14. April. Das Journal "Courrier français" ift wieder erschienen. -- "Liberté" will wissen, Fürst Gortschakow bereite ein Rundschreiben vor, um den Mächten die vollständige Einverleibung Bolens durch die Nothwendigkeit ber politischen und administrativen Reichseinheit zu erklären. - Gegen= über allen Gerüchten, es hätten in ben letten Tagen zwischen dem Marquis Moustier und dem Botschafter Grafen Golt lebhafte Verhandlungen anläftlich der nordschleswigschen Frage stattgefunden, wird von gut unterrichteter Seite versichert, daß feit vergangenen Donnerstag zwischen dem Grafen Golt und dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten überhaupt keine Besprechung stattgefunden, und die letzte, an gedachtem Tage erfolgte Unterredung der beiden Dip= lomaten fich nur über allgemeine Gegenstände mit vollständigem Ausschluß der nordschleswisschen Angelegenheit bewegt hat. - In der Budgetkommisston follen namentlich die Abgeordneten Favre, Louvet und Talhoult entschieden auf einer Reduktion des Kriegs= und Marinebudgets bestehen, und eine Streichung von 60 Millionen vorschlagen. Auch wird verlangt, daß die in das Extraordinarium gesetzten Ausgaben in das ordentliche Budget eingetragen werden. Die Erklärungen der Minister stehen noch bevor. - Der "Temps" bewundert beim Lefen des Berichts des Ministers des Innern über die Bildung der mobilen Nationalgarde die eigenthümliche Gemüthsverfassung, welche die Regierung dahin führe, fich felbst beifällige Zeugniffe auszustellen. Man könne, fügt der "Temps" ironisch hinzu, wenn man ein berühmtes Wort Napoleons I. etwas ver= ändere, diese offizielle Literatur kennzeichnen, indem

man sage: '"Soldaten ich bin zufrieden mit mir!',

— Die Freischützengesellschaft von Berdun hat beschlossen, in einer Borstellung an den Kriegsminister zu erklären, daß sie bereit sei, im Falle einer Invasion, aber nur in diesem Falle, sich unter die Befehle der Armeekommandanten zu stellen; sonst wolle sie ganz unabhängig bleiben und müsse namentlich bei dem Berlangen, ihre Führer selbst zu wählen, besbarren.

#### Großbritannien.

London, 14. April. Disraeli vertheidigt in einem durch die "Times" veröffentlichten Briefe an einen seiner Wähler die Nothwendigkeit der Einheit von Kirche und Staat, ohne welche die Nevolution zum Siege gelange. — An dem großen Ofter = Manöver der Risse Bosountairs in Portsmouth lund dem damit verdundenen Scheingesecht nahmen 25,000 Mann Theil. — Aus dem Ministerium des Auswärtigen gelangt die Nachricht in die Offentlichkeit, daß zwischen der Union und England gegenwärtig Verhandslungen zur Regelung der Auswanderungs = und Naturalisationsverhältnisse gepflogen werden. Der eben abgeschlossen Vertrag mit dem norddeutschen Bunde bildet, wie es heißt, die Basis zu denselben.

- Unter Lord Ruffell's Borfitz wird am Don= nerstag eine Bolksversammlung in der St. James= Salle Statt finden, in welcher Gladftone's Borfdlage zur Abschaffung ber irischen Staatsfirche empfohlen werden follen. Das wird nun die Regierung eben fo wenig zum Nachgeben bewegen, wie die Berhand= lungen des Unterhaufes; Disraeli icheint fest ent= schlossen, das Staatsrudar wenigstens noch diefes Jahr hindurch festzuhalten. Der Spectator zeichnet den wahrscheinlichen Lauf der Dinge folgender Maßen vor: Disraeli werde nicht austreten, wofern man ihn nicht gewaltsam beim Kragen pade. Das Ministerium werde die Resolutionen Gladstone's der Reihe nach bekämpfen, so viel Zeit als nur immer möglich darüber vergeuden und, wenn schließlich geschlagen, ber Königin folgendes Dilemma vorlegen: Wir können der Krone nimmer empfehlen, eine Adresse zu genehmigen, welche die Auslieferung der irischen Kirche an den Feind empfiehlt. Eben so wenig können wir der Krone rathen, ein Gesuch zu= rückzuweisen, das von einer so großen Majorität gestellt wurde. Folglich schlagen wir eine Berufung an das Land vor, wollen jedoch aus Achtung vor den Gefühlen des Parlamentes und mit Rücksicht auf die Anforderungen der Lage die Auflösung bis zum Januar verschieben, wann das neue Wahlgesetz in Rraft tritt." Es fei mahrscheinlich, fügt ber Spectator bingu, daß das Haus gegen ein folches Berfahren, fo gemein es auch sei, sich nicht ernstlich sträuben werde, und für die liberale Partei fei es aus mancherlei Gründen vielleicht beffer, daß die Tories noch eine Weile lang am Ruder bleiben, — eine Bemerkung, Die von aufrichtigen Liberalen, fo von Bright, wieder= holt gemacht worden ift.

#### Provinzielles.

- Als den Nachfolger v. Zander's bezeichnet man den Appellationsgerichts-Präsidenten v. Goßler zu Insterburg, einen Schwager des Cultusministers v. Mühler. So schreibt die "Bost".

Leffen. [Evangelische Rirche.] Dem "G. G." wird von dort Folgendes mitgetheilt: Achtzehn Jahre find verfloffen, feitdem die erften Schritte jum Leffener Kirchenbau gescheben. Zehn Jahre lang sammelten einige Bürger unverbroffen, aber fparfam floffen die Beiträge bis zum Jahre 1862. Der verftorbene Bürgermeifter Rafaleti hat das Berdienft, durch Unregung zur Neuwahl eines Comités ben erften Anftoß zu einer lebhaftern Sammlung gegeben zu haben. Die Betitionen an den Pringregenten, an den Ober-Rirchenrath fanden bereitwillige Unterstützung, und die hervorragende Thätigkeit des Herrn Landschafts= Directors von Körber förderten den Bau bermaffen, daß die evangelische Gemeinde am Palmsonntage das erste Mal ihre Andacht in dem freundlichen Gottes= haufe abhatten konnte. Am heutigen Tage riefen Die von den Frauen des Guftav = Avolf = Bereins ge-

Thenkten Gloden bas erfte Mal die Gemeinde zur Feier bes heiligen Ofterfestes. Wer, wie Ginfender, bie Zeiten kennt, wo in dem engen Schullofal alle 6 Wochen einmal Andacht gehalten, blickt mit inniger Freude auf das bald vollendete fcone Gebände. Bei ber Wahl bes Bauplates fagte Baumeifter Martinn: "Nicht dort im Grunde, hier auf dem Berge wollen wir die Kirche bauen, und hier foll der Thurm em= porfteigen, ein Riesenfinger, der die Menschen gum himmel weisen foll." Und er hat brav Wort gehal= ten. Hoch ragt das goldene Kreuz, der Chriften Siegesfahne, zum himmel empor, die neue Schwe= fterfirche in Gr. Leiftenau freundlich grußend, und Die eherne Zunge der Gloden erfüllt mit harmonischen Accorden die Lüfte. - Möge der Segen, der von heiliger Stätte ausgeht, die geistige Bildung der Gemeinde fördern. — Das walte Gott!

#### Lofales.

— Commerzielles. Am 27. d. M. findet zu Berlin die Eröffnung des Deutschen Zollparlaments ftatt. Was dürfen wir von demjelben erhoffen? — Bir versprechen uns von dem Zollparlamente noch nicht die Erreichung des nationalen Zieles, die Vol-lendung des starten, nach Außen gesicherten und im Imern auf allen wicktigsten Lebensgebieten geeinten deutschen Reiches, wohl aber erwarten wir von dieser Bersammlung einen tücktigen Schritt vorwärts nach seinem Ziele zu, wir erwarten von ihr die Auflösung mancher Dissonanzen in einem einzigen patriofischen Streben, die Umstimmung manches durch Borurtheil mid mangelnde Kenntniß der Zustände und Bersonen im Norden gegen Breußen abgeneigten Landsmanns aus dem Süden, die Klärung der ganzen Situation, deren Unabgeschsossen zu sischen. Die Agitation für politische Einbeit aus einem Parlament verdannen zu wollen, das der Einbeitsdrang der Nation minammengeführt hat, und dessen nächster Berathungsgegenstand, die handelspolitische Einigung, mit dem politischen Bedürfnisse auf das Engste verwachsen und aus diesem bervorgewachsen ist — wäre ein thörichtes, seiner selbst spossen und erwarten wir, und hinreißend, das hoffen und erwarten wir, Bersammlung einen tüchtigen Schritt vorwärts tig und hinreißend, das hoffen und erwarten wir, foll das deutsche Wort aus dieser seit sangen Jahren zum ersten Male aus dem ganzen Baterland beschickten Bersammlung in alle Gaue hinaustönen, und das fleinliche Gewinnier eigenfücktiger oder mißgüngtiger Der mißgüngtiger Der mißgüngtiger der Mondelten mich verstungen der Worfelsteiner sas neintide Gewinner eigenjuchtiger ober migginftiger Opponenten wird verstummen vor der Majestät
vest heller als je ausleuchtenden Sternes unserer Nation.

— Die Regierung wird voraussichtlich größere Zurückbaltung beobachten, als das Parlament sich aufzuerlegen Anlaß bat, aber sie kann und darf nicht fortfabren, eine absioßende Sprödigkeit zu zeigen, wo patriotische Wünsche ihr entgegenkommen. Wir baben
es nicht missbilligen können, wenn die preußische Reeierung hisher Anstand genommen hat einseitig wit es nicht mißbilligen können, wenn die preußische Regierung bisher Anstand genommen hat, einseitig mit Baben eine nähere Verbindung einzugehen, obwohl die Regierung und die Volksvertretung diese Landes, wie die Mehrbeit seiner Bevölkeurung und der ganze intelligente Theil der letzteren dies begehrten. Aber ein Anderes wird es sein, wenn eine Versammlung von Abgeordneten aus ganz Deutschland jenes Begehren unterführt, wenn dasselbe von einem deutschen Parlamente an das Prässbium des norddeutschen Bundes gestellt wird. In diesem Falle wäre ein Widerstand von Seiten Preußens ein unverzeihlicher politischer Fehler und eine Versündigung am deutschen Botte. Unter den Erfolgen, welche wir uns von dem Volkparlamente versprechen, steht in erster Keihe der volksommene Anschluß Badens an den norddeutschen Bund.

Bund.

— Bur Unterstütung der Hilfsbedürftigen im Cartsbauser und Menkfädter Kreise sind der Redaction der "Gaz. Tor." vom Comité der vereinigten Emigration zu Paris 20 Thlr. zugegangen. Die Emigranten, so sagt das Comité in dem die Summe begleitendem Anschreiben, haben, obsichon sie in der Fremde für ihren Unterhalt schwer arbeiten müssen, für die Nothsleidenden in Galizien, Posen und den beiden Kreisen grossenweise 241 Frs. und 90 Cent. aufgebracht.

— Eisenben, Anselsenheiten, Bei Aufrerhung sieden

— Eisenbahn-Angetegenheiten. Bei Insterburg sind feit einiger Beit die Erdarbeiten auf der Thorn-Insterburger Eisenbahnstrecke eingestellt, weis die in Aussicht genommene Linie, welche in der nicht weit von besagter Stadt gelegenen Pabbeler Forst einen Torsmoor von mehr denn 80 Fuß Tiese schneidet, wesentliche Aenderungen erfahren jollte.

Die neue Gewerberdnung, wie sie setzt dem Reichstage des norddeutschen Bundes vorgelegt worden, enthält auch die die setz vermißte Bestimmung, daß bei Concessionirung von Schaulpiel-Unternehmern auch "gehörige Bildung" neben der "Zuverlässigfigkeit" gesordet werden soll; womit der wissenschaftlichen und künstlerischen Seite endlich ihr Recht eingeräumt

— Witterung. Während es bei uns in voriger Woche gewitterte und regnete, hat es in London und Baris gehagelt und geschneit. Um Sonnabend vor Ostern siel in Wien gegen Morgen und in Berlin um Mittag Schnee.

Mahnung an die Mennoniten. Befanntlich beabsichtigen Mennoniten aus unserer Brovinz, wei ihre Wehrfreibeit aufgehoben ift, nach Aufland auszuwandern. Einer ihrer Glaubensgenossen, welcher im "Gr. Ges." für die erfolgte Ausbedung der Wennosniten feineswegs widersprechend, das Bort redet, richtet an die Auswanderungsluftigen folgende beherzienswerthe Mahrung.

zigenswerthe Mahnung:

"Mögen Diejenigen, die namentlich nach Rußland auszuwandern gedenken, erwägen, daß die Begünsti-gungen, die man ihnen jetzt dort vielleicht noch ge-währt, binnen nicht zu langer Zett auch aufhören können. In Rußland haben sich in letzter Zeit große Keinzuser vollkozen. können. In Rußland haben sich in letzter Zeit große Reformen vollzogen, unter denen namentlich die Ausbedung der Leibeigenschaft hervorzuheben ist, als großer Schritt zur Hebung und Gleichstellung des Boltes, und viele Beränderungen stehen noch bevor. Bei einem so kriegerischen Boste, wie dem russischen, ist wohl zu erwarten, daß die allgemeine Wehrpslicht auch dort über kurz oder lang eingeführt werden wird, und dann werden unsere Landsleute sich dort ähnlicher Berücksichtigungen nicht zu erfreuen haben, wie sie ihnen hier auch seht noch zu Theil werden. In neuerer Zeit hat sich in Rußland eine gewisse Abneigung gegen die Deutschen gelrend gemacht, und die freundliche Behandlung, welche die eingemanderten Wennoniten früher ersuhren, scheint mehr und mehr verschwinden zu wollen. Gebe man sich daher keinen Täuschungen din! Wird die allgemeine Wehrpslicht

Mennoniten früher ersuhren, scheint mehr und mehr verschwinden zu wollen. Gebe man sich daher keinen Täuschungen hin! Wird die allgemeine Wehrpslicht auch in Rußsland eingesührt, so können es die Mennoniten nur bereuen, Deutschand verlassen zu haben, denn der Diemft in der russischen Armee hat gewiß nichts Verlockendes."

— Vostverkehr. Als unbestellbar ist an das Kgl. Vostamt zurückgesommen: eine hier am 1. d. Mis. ausgelieferte Postanweisung auf die Summe von 2 Ahr., adressirt an den Schuhmachermstr. Itrikowski in Bromberg. Die Absenderin dieser Postamweisung, Lina Fehlau, hat hier nicht ermittelt werden können.

Im zu ermitteln, welche Resultate durch die Herabsetung des Briesporto's auf 1 Sgr. gewonnen sind, ist den Postanstalten des norddeutschen Bundes ausgegeben worden, sir je to Tage aus den Monaten Rovember v. I. und Februar d. I. eine Uebersicht der Briesbesörderung zusammenzustellen. Aus der Bergleichung beider Kesultate ergiebt sich in dem letzeren gegen den ersteren Zeitraum eine Vermehrung des Briesversehrs um 4 pSt. Gleichzeitig hat sich derausgestellt, daß, während disher nur ungefähr 66 pSt. der gesammten Correspondenz franktrt wurde, jetzt dies Verhältniß bis auf 95 pSt. gestiegen ist.

— Cotterie. Die Erneuerung der Loos zur vierten Klasse mus bei Verneuerung der Loos zur vierten klasse mus der Verliebense.

— Vollzeidericht. Bom 1. die einschließlich 15. April c. sind 9 Diehkäble zur Feststellung gesommen.

11 Veteler, 7 Dirnen, 8 Kuhestörer wurden zur Sast gedracht.

Haft gebracht.

230 Fremde sind angemeldet.

218 gefunden wurden 5 Herrenhüte eingeliefert.

#### Industrie, Sandel und Geschäftsverkehr.

Die hauptverwattung der Staatsschutden bringt

Die Jauptverwaltung der Staatsschulden bringt folgende Bekanntmachung vom 26. April 1863, betreffend die Ersatleistung für die präcludirten preußischen Kassenau weisungen v. 1835 und Darlehns-Kassenau weisungen v. 1835 und Darlehns-Kassenau weisungen in Grinnerung:

"Durch unsere wiederholt veröffentlichten Bekanntmachungen sind die Besitzer von Kassenaweisungen von 1835 und von Darlehnskassenschenen von 1848 ausgesordert, solche behuße der Ersatleistung an die Controle der Staatspapiere, Berlin, Oranienstraße Nr. 92, oder an eine der Königlichen Regierungs-Hauptsassen in zureichen. Da dessenungeachtet ein großer Theil dieser Bapiere nicht einzegangen ist, so werden die Bester derselben nochmals an deren Einreichung erinnert. Zugleich werden diesenigen Personen, welche dergleichen Papiere nach dem Ablaufe des auf den 1. Juli 1855 sestgesetzt gewesenen, durch das Gesetz vom 15. April 1857 unwirksam gemachten Präclusivermins an uns, die Controle der Staatspapiere oder die Provinzial=, Kreis= oder Localsassenere oder die Provinzials, kreis= oder Localsassenere oder die Provinzials, folchen dei der Controle der Staatspapiere oder bei einer der Rezierungskassen, wiederholt veranlaßt, solchen dei der Controle der Staatspapiere oder bei einer der Rezierungskassen oder Residen einer der Keiten Empfangscheine oder Bescheide in Empfangzu nehmen.

#### Telegraphischer Borfen-Bericht. Berlin, ben 17. April cr.

Schluß beffer. 

| Boln. A<br>Westepre<br>Vosener<br>Amerika<br>Desterr.<br>Italiene | uß.<br>mer<br>Ba | do.         | ne            | 1º/o       |                  | /0               | * * * * * * * |                 | *                | ******         | <br> | 62 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>82<br>85 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>76 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>87 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>47 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weizen: Frühjahr Roggen: loco Frühjah Herbst                      | r :              |             |               | 30. m. c.  |                  | 10. 10.00        | The Color     | De 180404       | (                |                | <br> | 92 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> flait. 71 70 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 58                                                                                                   |
| Nüböl: loco . Herbst Spiritus: loco . Frühjah Herbst              | Maria San        | serioticisc | mod. mind out | . neckoren | on the state is. | Act 8 396 . 1013 | · 元本田 ·       | Chinesonale end | sus led then 622 | CO CONTROLLY . |      | 10 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>10 <sup>7</sup> / <sub>12</sub><br>matt.<br>20<br>19 <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                         |

#### Getreide= und Geldmarft.

**Chorn**, den 17. April. Rufsliche oder polnische Banknoten 837/8—841/8, gleich 1191/6—1185/6°/0.

Chorn, den 17. April. Chorn, den 17. April.

Beizen 115—121 pfd. holl. 86—90 Thlr., 121—
126 pfd. holl. 96—102 Thlr., 122—126 pfd. 92—96
Thlr. per 127—130 Pfd.; 98—102 Thlr. per 2251
Pfd. feinste Qualität 2 Thlr. über Notiz.
Roggen 112—116 pfd. 64—67 Thlr., 117—121 pfd.
68—70 Thlr. per 2000 Pfd.
Erdfen, Hutterwaare 60—62 Thlr., gute Kocherbsen
64—68 Thlr. per 2250 Pfd.
Gerfte, Hafer ohne Zufuhr.

Danjg, den 16 April. Bahnpreise. Beizen bunt, helbunt, hochbunt und seinglasig 115—132 pfd. von 95—135 Sgr. pr. 85 Pfd. Koggen 117—121 pfd. von 90½—92½ Sgr. pr. 81½ Pfd. Gerste, kleine 104—110 pfd. von 66—72 Sgr. pr. 72 Pfd. do große 106—113 Pfd. 67—72½ Sgr. Krhien Sutton 20 001/2—2000

Erbsen Futter= 80-921/2 Sgr. pr. Kochwaare pr.

90 Bfd. Hafer 46—50 Sgr. pr. 50 Bfd. Spiritus 20<sup>7</sup>/12 Thr. pr. 8000 pCt. Tr.

Stettin, den 16. April. Beizen loco 98—105, Frühj. 104½. Roggen loco 71—75, Frühj. 72½ Mai=Juni 72. Rüböl loco 10¼, April-Mai 10½4. Spiritus loco 205/12, Frühj. 201/12, Mai=Juni 20¼.

Amtliche Tagesnotizen.

Den 17. April. Temp. Wärme 4 Grad. Luftbrud 27 Zoll 10 Strich. Wasserstand 11 Fuß 5 Zoll.

# Inferate.

# herren- und Damen-Nacht- und Taghemden sind in

Shirting und Leinen

ju allen Preifen wieber vorräthig. A. Böhm.

Gammtliche Facons Rragen.

große Ausverkauf

bei wiederum ermäßigten Breifen wird fortgefest. W. Danziger.

3n ben Gutern Nowogrobet, an ber Beichfel, gegenüber ber Stadt Rie-Sjama belegen, ift eine Torfgrube befter Gattung zu verpachten, für deren Klafter russisch die Salzsiederei in Ciechocinek zwölf Rubel zahlt. Die Ausbeute kann jährlich die zehntausend Klafter betragen. — Ebendaselbst, am User der Beichsel, jind zu verfaufen mehr als zehntaufent Cubit-Rlafter Steine verschiedener Art, je nach Bunfch ber Räufer. Das Nähere am Drte, beim Befiger ber Buter gu erfahren.

# Salz-Niederlage.

Rochsalz in Saden à 125 Pfo., für 31/2 Thir. per Sad, Biebfalz in Gaden à 150 Bfb., für 11/6 Thir per Gad, offerirt C. B. Dietrich.

Fabrik der preisgekrönten, durch fürstliche Prädikate brevetirten Malzerzeugnisse von Johann Hoff, Hoflieferant in Berlin, Neue Wilhelmsstr. 1.

## In fürstlichen Toiletten.

Toilettenseise.
Bei spider Haut, die dadurch fein, weich, elasisch, weiß
und zart wird; sie verbessert
den Teint. Bei Flechten, Som
mersprossen, Pickeln u. anderen
Hautassectionen anzuwenden
(besonders auch bei vor Schwäche
zitternden Händen).

Malz-Aräuter-Toiletten-Seifen:

Stück feine 5 , feinfte 71/2 prima 10 6 Stud refp. 11/12, 11/3, 13/4 Thir.

Malz-Toiletten-Seife für Jedermann: 1 Stück 21/2 Sgr., 6 Stück 131/2 Sgr.

> Malz-Aränter-Bäder-Seifen: I Stück feine 5 Sgr. prima 10 6 Stüd refp. 11/12, 13/4 Ihlr.

# Aerztlich verordnete Bäder.

Bäderseife,
Bei gichtlichen und rheus matischen Leiben als Hands und Fußbäder. Bei Knochenerweischung, Muskelschwäche, Merben überreizung, Scropheln, und in verschiebenen Kinderfranklichen unter Auziehung des ärztlichen Rathes.

Einige Anerkennungen Seiner Excellenz des Herrn Finanz-Minister Frhrn. v. d. Heydt: "Ihre Prima-Sorte Malz-Rräuterseise ist ein Product so vorzüglicher Qualität, wie ich bisher noch nicht gehabt habe; auch meine Tochter ist ganz entzückt davon. So lassen alle Ihre Malzpräparate nichts zu wünschen übrig." — Seiner Excellenz des k. k. österreichischen Feldmarschall-Lieutenants, Gouverneurs, Freiherrn von Gablenz in Wien. Persönliche Ueberzeugung von der heilsamen Wirkung der Hossischen Malzpräparate, insonderheit auch der Malz Kräuterseisen. Das darin erkannte humane Streben, für das Heil der Mitmenschen zu wirken, ist um so mehr berdorzuheben, als sich eine glückliche Erfüllung daran knüpft. — Seine Excellenz, der Minister-Präsident Graf von Bismarck-Schönhausen und verschiedene andere hohe Herrschaften haben Gelegenheit genommen, sich von ber Trefflichkeit dieser Malg-Kräuterseisen zu überzeugen. — Die Malz-Kräuterseisen sind transformirtes Hoff'sches Bädermalz, das durch alle Länder berühmt, aber in seiner jetigen Gestalt viel intenfiver, haltbarer und in jeder Binfict bolltommener geworben ift.

Bor Fälschung wird gewarnt! Bon fammtlichen weltberühmten Johann Soff'ichen Dals Fabrifaten balte ich ftete Lager.

R. Werner in Thorn.

Samburg-Ameritanifche Badetfahrt-Actien-Gefellichaft

Directe Boft-Dampficbifffahrt zwischen Rew-York.

Southampton anlaufend, vermittelft ber Boft-Dampfichiffe Mittwod, 22. April. Hammonia, Mittwoch. 13. Mai. Boruffia,"

Cimbria, Bavaria,\* Saronia,

Mittwoch, Sonnabend, Mittwoch,

29. April. 2. Mai. 6. Mai.

Sonnabend, Holfatia, Mittwoch. Germania, Mittwoch,

16. Mai. 20. Mai. 27. Mai.

Weftphalia (im Bau). Die mit \* bezeichneten Schiffe laufen Southampton nicht an. Paffagepreife: Erfte Rajute Br. Ert. 165 Thir., Zweite Rajute Br. Ert. 100 Thir., Zwifchen-

bed Br. Ert. 50 Thir. Fracht L. 2. - pr. 40 hamb. Cubicfuß mit 15 % Primage, für ordinaire Güter nach Uebereinfunft.

Briefporto von und nach ben Berein. Staaten 4 Sgr. Briefe gu bezeichnen: "per Samburger Dampfichiff"

Mäheres bei bem Schiffsmakler Angust Bolten, Win. Millers Nachfolger, Hamburg, sowie bei bem für Preußen zur Schließung ber Berträge für vorstehende Schiffe allein concessionirten General-Agenten

H. C Platzmann, in Berlin, Louisenplat 7 und Louisenstraße 1.

und beffen Spezial-Naenten Jacob Goldschmidt in Thorn.

# Bum Besten der nothleidenden Oftpreußen

beabsichtige ich in ber Aula ber boberen Tochterfcule brei Borlefungen folgenden Inhalts gu balten:

Das Bolfslied bes bentichen Mittelalters. Der poetische Sumor und feine neuesten

Bertreter. Ferdinand Freiligrath und die fociale

Der erfte biefer Bortrage wird Mittwoch, ben 22. April, die folgenden an bemnächft gu bestimmenden Tagen stattfinden. Eintrittefarten à 15 Sgr. für brei Borlesungen, à 71/2 Sgr. für eine Borlefung, fowie Ghmnafiaftenfarten à 10 Ggr. für brei, à 5 Ggr. für eine Borlefung find in ben Buchhandlungen ber Berren Lambeck und Wallis zu haben.

Dr. Franz Hirsch.

Frische

Friedr. Schulz.

1 Daus a. D. Mauer b. g. vert. Nah Elifabeihftr. 84.

ftehn im Dominium Mgowo bei Rehben jum Berfauf.

Dach. u. Korbweiden, fo wie grune u. weiße Stocke find gut u. billig zu haben bei Markgraf.

Ein unverheiratheter nicht zu junger Gartner findet bei perfönlicher Borftellung mit guten Beugniffen fofort Engagement ju Rabenhorft bei Rehden.

# Pensionair,

ber bie unteren Rlaffen bes biefigen Somnafiums besucht, findet freundliche Aufnahme bei E. Bartels.

2 möbl. Zimmer gu verm. Glifabetbftr. 84.

Gine Commer - Wohnung zu vermiethen in Plattes Barten.

fin Seitenladen am Altftablichen Marft 301, ist sofort zu vermiethen

L. Sichtau.

Detrolenm, wafferhell, empfiehlt billigit Friedr. Zeidler.

verfauft bas Dominium Kartoneln Goftfowo.

mobl. Borderftube gu vermiethen Glifabeth. ftraße No. 89/90.

Breitestr. 83 find ein auch zwei möbl. Zimmer zu vermiethen.

vormals Juny'iche Schlofferwertstätte nebst Wohnung ist vom 1. Juli zu ver-hen bei Wittwe Marie Juny.

Gine Bohnung in der Bel-Etage von 4 Stuben, 1 Rabinet nebst Zubehör, in ber Bromberger Borftabt, hat zu vermiethen C. Pichert.

Vorschuß-Verein,

zu Thorn eingetragene Benoffenschaft. General Berfammlung am 20. b. Di., Abenbs 8 Uhr, im Schützenhause. Tageworde Rechnungslegung pro 1. Otl. 1868. Tagesordnung:

Der Borftand. Herm. F. Schwartz. A. F. W. Heins. Moritz Schirmer.

# Gefunden.

Gine Uhr ift gefunden worden auf ber fleinen Moder, Der Finder befindet fich auf ber Reuftadt, fleine Gerberftr. Ro. 75.

Sine goldene Tuchnadel mit 2 Corallen, ift a. b. Wege v. d. Baberftrage n. b. Martte verloren gegangen.

Der ehrliche Finder wird geb. biefelbe bei Simonsohn, Baberftrage 60, abzugeben.

#### Es predigen:

Am Sonntag Quafimodogeniti, den 19. April cr.

In der altstädtischen evangelischen Kirche. Bormittags Herr Pfarrer Gestel. (Einsegnung.) Nachmittags Herr Superintendent Markull. Freitag, den 24. April, Herr Pfarrer Gessel.

Freitag, den 24. April, Dett Pfarier Gessel.
In der neuffädrischen evangelischen Kirche.
Vormittags Herr Bfarrer Schnibbe.
Wilitärgottesdienst 12 Uhr Mittags Herr Garnisonprediger Eilsberger.
Nachmittags Herr Pfarrer Klebs.
Wittwoch, den 22. April, Abends 6 Uhr, WochenAndacht, Herr Pfarrer Schnibbe.